Bezugspreis: in Stettin monatlich 50 Pf., in Deutschland 2 Mt. vierteljährlich; durch den Briefträger ins Haus gebracht kostet das Blatt 50 Pf. mehr.

Anzeigen: die Aleinzeile ober beren Raum im Morgenblatt 15 Bf., im Albendblatt und Reklamen 30 Bf.

Abend-Ausgabe.

Mittwoch, 4. Marz 1896.

Vertretung in Deutschland: In allen größeren Stäbten Deutschlands: R. Mosse, Hagier, E. L. Daube, Invalidendank. Berlin Bernh. Arnbt, Max Gerstmann. Elberfeld B. Thienes. Greiswald G. Jlies. Halle a. S.

Annahme von Anzeigen Kohlmarkt 10 und Kirchplatz 3.

Jul. Bard & Co. Hamburg Joh. Nootbaar, A. Steiner, William Wilkens. In Berlin, Hamburg und Frankfurt a. M. Heinr. Eisler. Kopenhagen Aug. J. Wolff & Co.

# Der Cerminhandel im Getreide.

Ueber bas von ber Reichstags=Rommiffion beichloffene Berbot bes borfenmäßigen Termin handels in Getreide bringt jest die "Nat.=Lib. Korr." den folgenden A:titel: "Der umgeftaltete Paragraph trägt alle Rennzeichen einer unfertigen Arbeit an fich. Im Abf. 1 wird "der borfenmäßige Terminhandel in Halb= und Gangfabritaten ber Textilinduftri berboten. Rach Abf. 2 ift furzweg "ber Termin handel" in Bergwerks= und Industriepapieren "untersagt". Nach Abs. 3 ift es wieder "der börsenmäßige Terminhandel", und zwar in Getreide und Getreidefabrikaten, der "untersagt" ist. Und trogdem soll nach Abs. 4 ber Bunbegrath "die allgemeinen Lieferungsbedingungen des im Börsenterminhandel Was insbesondere den Absat 3 (Berbot des borfenmäßigen Getreide-Terminhandels) betrifft, so empfiehlt es fich, immer in Erinnerung gu benen Kardinale und Bijchofe theilnahmen. Der gekommen ift. Bon nationalliberaler Seite allen Gegenfaten zwischen Batikan und Quirinal Bestreben bahin, burch gesetliche Anordnung den borfenmäßigen Getreibe-Terminhandel por Ausartungen zu bewahren, wie fie gerade an der darüber ihren Unmuth zu erkennen gegeben und zum Theil auch den Schluß daraus gezogen, daß es beffer fei, auf den Lieferungsvertrag, also auf ben Terminhandel in effektiver Waare, zuruckzukehren, ergiebt fich aus den Mittheilungen des römischen mandirt. wenn es gesetsgeberisch unmöglich sein sollte, den Korrespondenten der "National-Zeitung". Diese borfenmäßigen Terminhandel in Getreide von lauten: seinen Auswüchsen zu befreien. In lettere hinsicht lag nun seit Monaten ein sehr plausible Vorichlag vor, der von dem Besitzer der Wefer mitble Dameln ausgegangen war : einerfeits gu berlangen, daß in jedem Schlußichein Gattung und Ursprung ber gehandelten Waare und das Erntejahr berfelben bezeichnet werde, andererfeits bie Lieferungsqualitäten für Getreibe burch Sachverständige feststellen ju laffen. Diesem Borschlag des Derrn Meher-Hameln entsprach ein Antrag Dr. von Cuny, Graf von Oriola und Blade in der Kommission; er verlangte des-und Blade in der Kommission; er verlangte des-und Blade in der Kommission; er verlangte des-und Blade in der Kommission; er verlangte deshalb bie gesetliche Feftstellung ber ermahnten Rommiffion bis dahin nicht das Bertrauen ge= wedt habe, daß ber Bundegrath bezw. die preuhische Regierung von ihrer allgemeinen Befugniß bie Bedingungen bes Waarenterminhandels gu entschlossenen Gebrauch machen In der That bekämpften die Regierungsvertreter ben nationalliberalen Antrag mit bem ungefähren Bemerken: bann fonne man ben Börsen-Terminhandel in Getreide gleich gang verbieten. So wenig förderlich diese Tonart erscheinen kann, so besteht doch ernsthaft kaum ein Zweifel, daß auf bem Boben bes Mener-

hatte bas ablehnende Berhalten ber Regierung gegen ben Antrag bon Cunn u. Ben. Die fast selbstverständliche Folge, daß ein Bakuum ge-Schwarze, ber — für die erste Lejung — beantreibe einfach zu verbieten. Aber biefer Untrag Schwarze war in gesetgeberisch-technischem Sinne so wenig haltbar, daß die nationalliberalen Mitglieder ber Kommission fich einigten, eine bessere Fassung dafür vorzuschlagen, die bemnächst auch eine Mehrheit fand. Es kommt nur barauf an, wieweit bis gur zweiten Lejung eine Bereinbarung über Reform ftatt Berbot bes börfenmäßigen Terminhandels in Getreide unter ben Mehrheitsparteien herbeigeführt werben fann, und zwar über eine Reform, die offenkundigen, auch bom berechtigten Getreibeterminhandel be-klagten schweren Schäben wirksam beikommt. Denn auch im Plenum bes Reichstages liegen die Berhältniffe fo, daß nur eine folche wirksame Reform die Zustimmung einer Mehrheit finden würde. Unferes Grachtens mare es gemeinsame Aufgabe aller praktischen Freunde bes ehrbaren Sandels, bas Buftandetommen eines folchen Kompromiffes durch fachgemäße Erörterungen ber hierzu gemachten Borichläge gu fördern." Aus biefer Darlegung entnehmen wir bas Gine mit Genugthunng, daß die nationalliberale

ichen Borichlags ein Kompromiß gesucht werden

muß, dem gegenüber die Regierung dann aller=

Schicffal ber Borlage haben wiirde. Ginftweilen

die Berantwortung über das endliche

Fraktion es, mindestens vorläufig, ablehnt, für das von ihren Bertretern in der Kommission beantragte Berbot einzutreten. Mit bem Buniche, Welt einverstanden sein; es barf aber nicht die Alternative fo gestellt werden, daß entweder un= den wirthschaftlichen Zweden des Getreide=Ter= minhandels unvereinbar. Wir können beshalb die ablehnende Haltung der Regierungsvertreter diesem Borschlage gegenüber nicht mißbilligen.

# Die Niederlage der Italiener bei Abba Garima.

Die italienischen Blätter ftimmen barin überein, daß Beneral Baratieri, als er die für ftellen. bie Expeditionstruppen unglückliche Schlacht bei Abba Garima, unweit Adua, wagte, ber Bersuchung unterlegen sei, fich por ber Unkunft bes neuen Oberbefehlshabers, Generals Balbiffera, durch eine große militärische Unternehmung her-

"Tribuna", "Fanfulla" und "Efercito" ver- Kabinetsordre an töffentlichen Sonderausgaben, in denen fie ein marineamt) verfügt:

und anderwärts in Italien auf Anordnung Ober-Rommando der Marine habe ich verfügt. Leos XIII. Trauergottesbienfte beranftaltet, an behalten, wie es überhaupt zu biefem Beichluß Bapft befundete bamals bereits, bag er trot Un ben Reichsfanzler (Reichs-Marineamt)." ging ursprünglich und geht auch jett noch das doch als Italiener mitfühlt. In demselben Busammenhange wird nunmehr telegraphirt:

Berliner Produktenbörse sich immer wiederholen. Des Jahrestages der Papstkrönung in der Peters-Nicht nur die "Agrarier", auch die Produktens kirche stattsfinden sollte, wegen der Unglücksnachs-märkte in Ost und West haben fast einhellig richten aus Afrika auf den nächsten Sonntag

"Wie ich aus befter Quelle erfahre, bespeschirte General Baratieri noch am 29. Februar, 4 Uhr Nachmittag, die Positionen Schoaner waren unantaftbar, und er verfüge nur über 20 000 Mann. Abends beichloß er bann, ohne weiter an die Regierung gu bepefchi= en, plöglich, am nächsten Morgen früh Schlacht zu liefern. Wahrscheinlich erfolgte biefe Entschließung, weil er inzwischen bes Generals Unforderungen an ben Getreideterminhandel, weil morgen Rachmittags in Maffowah landen. Gine das Berhalten der Regierungsvertreter in der neue Bertagung der Kammer wird nicht erfol=

> Offizier zusammen, der mir über die Stimmung Borftoß gegen Die Abeffinier fei aber in Diefem | v. Bötticher. Jahre nicht mehr zu denken. Wolle Italien ichiden, wie dies übrigens auch General hm zweifellos gelingen, zu retten, was noch zu Solbaten beschränkt ift." etten fei. Besonders bezeichnend war, was mein Gewährsmann erklärte, und was ich heute früh auch von anderen Offizieren hörte: "Wir führen in Afrika nicht gegen Menelik Krieg, sondern gegen die Franzosen." Die Wuth gegen die Franzosen ist bei ben italienischen Offizieren so efteigert, daß mein Gemährsmann fagt, wenn 6 jum Krieg gegen Frankreich fame, wurde eber italienische Offizier mit Freuden Bett und hemd verkaufen! "So wie ich," schloß er, "benken alle meine Kameraben."

Weiter liegen folgende telegraphische Nachrichten bor :

Rom, 3. März. Crispi bot dem König Die Demiffion des Rabinets an. Der Rönig chnte ab und bat Crispi, fich mit bem Minifte= rium der Rammer vorzustellen, um ein Ber= trauensvotum zu provoziren.

In Rom fanden Stragenkundgebungen ftatt, die die Polizei unterdrückte. In Reapel zogen

aber zu ernsteren Ruhestörungen.

hat der Raiser für den verstorbenen General und bar hervorgetreten ift." Abmiral Albrecht von Stosch angeordnet. Eine

"Cfercito" schätt, daß von italienischen Truppen welcher sich in den hervorragenden Dienste ist zwar möglichst behutsam redigirt, dennoch ist priesen und 10 Gebirgsbatterien mit 52 leiftungen und besonders während seiner mehr aus demselben soviel mit Leichtigkeit zu ersehen, schen die gegenerischen den Alten das Kreuz an den Rock. Geschützen am Gesechte theilgenommen haben aus demselben soviel mit Leichtigkeit zu ersehen, schen die gegenerischen den Alten das Kreuz an den Rock. Das der Feind unter geschützen werden des geschen bermachtet die Stellungen mißlang, daß der Feind unter geschilte der Beschilte von Berden der Angeischen bei geschen bermachte der Verlandere von Beischen bei geschen bei geschen bei geschilte der Beschilte der "Fanfulla" sagt, der größte Theil der Geschütze ralität hohe Berdienste um die Marine und das müchgunge unbrauchdar ges macht oder in die Schluchten gestürzt worden hat, zu ehren, haben die karen vom Tage des Eingangs sein. "Gereito" behauptet, die Schaupten die in die Echluchten gestürzt worden der in die Schluchten gestürzt worden der in die Schaupten geschied der Narine vom Tage des Eingangs sein. "Gereito" behauptet, die Schaupten die incliensichen Truppen auf dem Rüczuge nicht wegnahm. Der Kampf muß ein äußerst heftiger werhougen. Bei den Offischen Auch dem "Fanfulla" und dieser Der Präsident der Narine vom Tage des Eingangs die er Ausungung der Terrainvortseile die Exam Rüczugen hat, zu ehren, haben der Argen des Gingangs liener auf beiden Flanken überschiefte, zum Küczugen der Argen des Freize der Ausungung der Terrainvortseile die Exam Rüczugen hat, zu ehren, haben der Argen des Gingangs liener auf beiden Flanken über Cereicht Ihmen das Kreuz. "Wa wa wa dieser Der Vore ab 3 Tage Trauer — Flor um den dieser dieser durch dieser der Argen der Ausgeschieften der Ausgeschiefte Die Bevölkerung ift schwerzlich bewegt, aber ruhig; die Stadt zeigt ihr gewohntes Aussehen.

Die Sevölkerung ift schwerzlich bewegt, aber ruhig; die Stadt zeigt ihr gewohntes Aussehen.

Kapitän-Lieutenant, einem Lieutenant zur See, einstweisen garnicht übersehen. Der Feldzug einem Unter-Lieutenant zur See und für das 1.

Seebataillon aus dem Bataillons-Kommandeur, abgebrochen, da die Zeit feht, um vor Eintritt garnicht übersehen. Der Feldzug einem Unter-Lieutenant zur See, einstweisen garnicht übersehen. Der Feldzug einem Unter-Lieutenant zur See, einstweisen garnicht übersehen. Der Feldzug einstweisen kapitän, einem Antickentenant, einem Niederlage des Baratierischen. Der Feldzug einstweisen gegen den Regus ift für dieses der Krönung des Bapftes fand heute in gegen den Regus ift für dieses der Krönung des Bertnijhen Kapitän-Lieutenant, einem Unter-Lieutenant zur See, einstweisen gegen den Regus ift für dieses der Krönung des Bertnijhen Kapitän-Lieutenant, einem Unter-Lieutenant zur See, einstweisen garnicht übersehen. Der Feldzug des ber krönung des Bertnijhen Kapitän-Lieutenant, einem Unter-Lieutenant zur See, einstweisen garnicht übersehen. Der Feldzug des Bertnijhen Kapitän-Lieutenant, einem Unter-Lieutenant zur See, einstweisen kapitän, einem Niederlage des Baratierischen. Der Feldzug des Bertnijhen Rom, 3. März. Anlählich Sapitan-Lieutenant zur See, einstweisen kapitän-Lieutenant zur See, einstweisen kapitän, einem Niederlage des Baratierischen Kontiken kapitän, einem Niederlage des Baratierischen Kontiken kapitän, einem Niederlage des Baratierischen Kontiken Lieutenant zur See, einstweisen kapitän, einem Niederlage des Baratierischen Kontiken kapitän, einem Niederlage des Baratierischen Romen Konti bedingungen des im Borjenterminhandel zu liefernben Getreibes" feltstellen. Man braucht ist das Berhalten des nur auf diese redaktionellen Schwächen und sach bein Bemerkenswerth ist das Berhalten des lichen Widersprüche hinzuweisen, daß nicht einmal der Borgänge in der Kolonie geinem Gefondelieutenant, zu den Beijetzungs- nur auf diese redaktionellen Schwächen und sach der Borgänge in der Kolonie lichen Bidersprüche hinzuweisen, daß nicht einmal der Angelle und beim Berkenben wird das Gestlichen und alle patriotischen Elemente zu grüßt. Das Besinden des Fapstes ist ein auß- gezeichnetes.

Behörden empfangen worden; der Konflichen wird das Gestlichen in der Kapelle und beim Berkenben in der Angelle und beim Berkenben des Fapstes ist ein auß- gezeichnetes.

Behörden empfangen worden; der Konflichen wird das Gestlichen der Konflichen Geschaften der Ges beschlitste) in dieser Form aufrecht erhalten fann. ren Schaar bei Amba Alabschi wurden in Rom Ordre ber Marine bekannt zu machen. An bas Auswehung ber erlittenen Scharte und an Bie-Berlin, ben 2. Märg 1896.

In Ausführung Diefer Rabinetsordre ,find Stalien in Afrita eingetreten. zur Theilnahme an ben Beisetzungsfeierlichkeiten Busammenhange wird nunmehr telegraphirt:

"Auf Anordnung des Papstes wurde das Köster, der Kapitän zur See d. Schudmann, der hank-Direktorium kürzlich einen Antrag der "Tedeum", welches heute Nachmittag zur Feier Korvetten-Kapitän von Halfern und der Major Handelskammer Elberfeld auf Mehrüberweisung v. hennigs fommandirt. Bom Ober-Kommando von Kronen abgelehnt hat, weil ber Gesamtvorber Marine wird ber Chef bes Stabes, Rontres rath ber Reichsbant an berartigen Studen einen richten aus Afrika auf den nächsten Sonntag Admiral von Diederichs an den Feierlichkeiten erheblichen Rückgang aufweise. In einzelnen verschoben." Daß General Baratieri in ber That sich Raisers ift ferner eine Deputation ber 2. Mas eine Berftärkung des Umlaufs an Kronen untergang ploglich entschied, eine Schlacht zu liefern, trofen-Division und vom 1. Seebataillon tom- bleibe, lasse auf vorhandene Goldknappheit

> Bring Georg bon Sachien, General= eldmarschall, kommandirender General bes 12. Beichluß bes Bundesraths voraus. Der Bundesfächfischen) Armeekorps und General-Inspekteur der 2. Armee-Inspection, feiert bekanntlich am 4. März fein 50 jähriges Militärdienste-Jubilaum. Da dieser Tag im Königreich Sachsen jedoch auf den Bußtag fällt, so wird die Armee ben Jubiläumstag erft am 8. d. Mts. feftlich begehen.

- Bei bem Staatsminifter Dr. Boffe fand Montag Abend eine größere Festtafel statt, bei ber dem Minister der künstlerisch hergestellte hinzuwirken, und die Erwägung, daß die Kronen Eine Deputation des Magistrats und der Stadts nuten als die Doppelkronen. Der versügbare Truppenverstärtungen. General Balbiffera wird verordneten-Berfammlung überreicht wurde. In dem großen Saale des Kultusministeriums war die Tafel mit mehr als 50 Kouverts gedeckt. gen; die Eröffnung des Parlamentes wird that-jächlich am Donnerstag stattsinden."

Sonher fand, der "Arenz-Zeitung" zufolge, die Ueberreichung des Chrenbürgerbriefes durch den Ein Korrespondent des "B. T." traf heute Nachmittag mit einem befreundeten höheren Längere Ansprache der Minister dankend in war-längere Ansprache der Minister dankend in war-wen Korten erniderte. Bei der Tokal hrechte men Worten erwiderte. Bei ber Tafel brachte im Offizierkorps und die Lage überhaupt berichtete. Die Offiziere sind über Baratieri
außer sich. Ja sie sprechen dringend den Bunsch
auß. Baratieri möge, wenn er noch am Leben
jei, vor ein Kriegsgericht gestellt und standrechtjei, vor ein Kriegsgericht gestellt und standrechte

keiner Dr. b. Bötticher, Ehrenbürger der

kange ber

kange ber ich erschoffen werden. Wie die Dinge momentan der Dichter Julius Bolff, ein geborener Queblin= liegen, sei nur noch die Bertheidigungslinie burger, auf die Frau Minister Bosse, und der Asmara-Sahanciti möglich. Die Provinz Ocule Finanzminister Dr. Miquel auf das deutsche Burgerihum. Der Quedlindurger Deputation Barnifon gurudgezogen werden. Un einen neuen galt ber zweite Trinffpruch bes Minifters Dr.

— Die klerikale "Köln. Bolksztg." hatte es (was es im Interesse seiner Nationalehre unbe- in ihrer Nummer vom 25. Februar als eine Felix Faure nach dem Süden giebt den Gegnern dingt muffe) Erithräa halten, so muffe es Ungehörigkeit bezeichnet, wenn katholische Soldaten ber ffen wurde, und zwar war es der Zentrumsabg. mindeftens hunderttausend Mann nach Afrika veranlaßt würden, die van EB'sche Bibelausgabe theils aufregender, theils drolliger Gerüchte aufsich anzuschaffen, wie dies aus einer reichs= flattern zu lassen. Herr Bourgeois sollte von tragte, ben borfenmäß gen Terminhandel in Ge= Baldiffera ftets beautragt hatte. Italien habe landischen Garnison berichtet werde. Der "Reichs= bereits vierzehn Milliarden Schulden, eine Anz." schreibt: "Zu dieser Mittheilung ift zu Milliarde mehr habe nichts zu bedeuten. Auf bemerken, daß das Anerdieten und die Ber-Bolbiffera fest bas Offizierforps große hoffnun- mittelung bes Untaufs ber Bibeln und Reuen gen. Es werde, so meint mein Gewährsmann, Testamente in der Armee auf die evangelischen

- Die durch die Blatter gehende Rachricht, daß der preußische Finanzminister sich bereit er= flärt habe, die Staatsaufwendungen für die Durchführung des Lehrerbesoldungsgesetzes um eine Million zu erhöhen und daß bie Summe Berwendung finden folle, um benjenigen Städten, bei denen die Kürzung der Staatsbeiträge Zu-ichläge zur Einkommensteuer über einen bestimm= ten Sat hinaus erfordern wurde, einen entprechenden Ausgleich zu bieten, entbehrt ber thatsächlichen Unterlage. Es handelt fich bei biesen Nachrichten augenscheinlich um Ber= mittelungsvorschläge, welche in der Mitte der mit der Vorberathung des Gesetzentwurfs betrauten Kommiffion erörtert werden und von denen man hofft, daß fie im Pringipe einem Wiberspruch seitens ber Staatsregierung nicht be-

- Dem Reichstage ift eine zweite Betition Studenten unter Führung bes Abgeordneten bes Bereins beutscher Zeitungsberleger u. Ben. daß gegen wirkliche Mißbränche wirksame Bor-baß gegen wirkliche Mißbränche wirksame Bor-kehrungen getroffen werden möchten, wird alle kehrungen getroffen werden möchten, wird alle bas Greigniß tiefen Eindruck. Nirgends kam es win aufen Bergebend die Betämpfung das Greigniß tiefen Eindruck. Nirgends kam es Reichstagskommiffion hat bei Berathung ber Alternative so gestellt werden, daß entweder unster diesem Titel Vorschläge angenommen werden müßten, welche mit den wirthschaftlichen Zwecken des Terminhandels unvereindar sind, oder daß Truppentheile sich retteten oder gefangen genom= liche Bekanntmachung in einer periodischen Druckbes Terminhandels unvereindar find, oder daß men wurden. Eine große Anzahl Berwundeter durift, so ist der Anspruch auf Ersah des entsteren des Geren Meyer-Hamen wurden. General Ellena ist verwundet. Der Borschlag des Herrn Meyer-Hamen wir zufolge ist es unwahr, daß der Druckschrischen Erseichen Teil mit Adigrat gefallen ist, doch wird man das Fort werden. Der Angeben kannte, oder menn der verantwortliche Redakteur die verwunderte der Druckschrischen Der Angeben kannte, oder menn der verantwortliche Redakteur die vermuthlich aufgeben, um nicht ein neues Matalle Unrichtigkeit ber Angaben tannte, oder wenn ber-3u ichaffen. Asmara ift vollständig armirt und felbe einen Berfaffer oder Einsender nicht nach= bereit, eine große Truppenmacht aufzunehmen. weist, welcher sich im Bereich der richterlichen dieser Zeremonie, sie hielt aber nicht, was ihre Das befestigte Lager von Asmara ist mit Gewalt eines deutschen Bundesstaates befindet." Beranstalter sich von ihr versprachen. Derr ichwerstem Geschütz sowie Zahlreicher Munition Dierzu wird in der jetzigen Betition des genanns versehen. Asmara wird also die Basis für die teu Bereins, wie auch schon in der früheren, ges versehen. Asmara wird also die Basis für die teu Bereins, wie auch schon in der früheren, geitalienische Armee bilden. Baldissera wird erst
worgen in Massowah landen. Inzwischen übernahm Lamberti den Oberbesehl Das das auf Unterlassung der unrichtigen Angaben und nahm Lamberti den Oberbefehl. Das das auf Unterlassung der unrichtigen Angaben und hörer sahen bei diesem Ausspruch einander an Rothe Meer freuzende Geschwader erhielt Ordre, auf Schadenersat können gegen diejenigen Ber- und wer nicht gerade in der vordersten Reihe sich nach Massowah zu begeben und sich dem sonen, die bei der Herstellung und Berbreitung stand, der lächelte wohl auch. Der Invalide (Bouverneur für alle Fälle zur Berfügung zu einer Druckichrift als Berleger, Drucker oder aber hatte offenbar die leutselige Ansprache nicht deren Angestellte mitgewirkt haben, dann nicht geltend gemacht werden, wenn die unrichtigen artikulirte Laute ausstoßen, die ungefähr wie Berlin, 4. März. Ganz besondere Ehrungen aus der Art der Bekanntmachung selbst erkenn "Mein Großoheim hört nicht gut." Herr Faure

ftimmig dem Bertrauen Ausbruck geben, daß mit dem Bertrauen Ausbruck geben, daß Jugestehen will, daß ohne Straßen keine das Land sich ftark zeigen werde, und erklären, des dahingeschiedenen Generals der Infanterie lassen werden über des dahingeschiedenen Generals der Infanterie lassen werden werden können, so darf man nicht daß der Angriff Baratieris unverständlich sein Staliener in Ostafrika gerechtsertigt erscheinen zu zu hören, wenigsten bilde er hülflos nach allen zu hören, wenigsten will, daß ohne Straßen keine dah zugestehen werden können, so darf man nicht dem Range eines Admirals von Stosch auf der keine dah zugestehen werden können, so darf man nicht dem Range eines Admirals von Stosch auf der keine dah zugestehen will, daß die er hülflos nach allen zu dah zugestehen will, daß die er hülflos nach allen zu dah zugestehen will, daß die er hülflos nach allen zu dah zugestehen werden können, so dah zugestehen werden können, so dah zugestehen dah zugestehen werden können, so dah zugestehen zu dah zugestehen dah zugesteh

berherstellung des Prestiges der italienischen Waffen zu sehen. Es giebt Situationen, welche die Standhoftigkeit der Bölker auf schwere Proben ftellen. Gine folche Situation ift jest für

- Die "Nordd. Allg. 3tg." ichreibt: Durch die Preffe läuft die Mittheilung, daß das Reichs= ichließen. Diese Folgerung entbehrt ber Begrün= bung. Die Neuprägung bon Rronen fest einen rath hat eine solche Neuprägung bisher beschlossen, sobald sich ein dahingehendes allgemeines und bringendes Bertehrsbedürfniß fühlbar machte. Gine gewiffe Burudhaltung in ber Bermehrung dieser Münzsorte ift rathsam ersischienen. Beftimmend hierfür waren — abgesiehen von der Rücksicht auf die relativ hohen Brägekoften - die Absicht, auf eine thunlichft fich im Umlauf erfahrungsgemäß leichter ab-nuten als die Doppelkronen. Der verfügbare Goldvorrath würde eine Neuprägung jederzeit gestatten. Uebrigens ift gerade von bimetalliftis scher Seite die Ginschränkung ber Ausmungung

Strafburg i. Elfaß, 3. März. In ber heutigen Sikung des Landesausschuffes wurde die Frage der Einführung des Reichsgesetzes be-treffend den Unterstützungswohnsit in Elsaß-Lothringen eingehend erörtert. Im Laufe der Debatte betonte Staatssekretär v. Puttkamer auf das bestimmtefte die Dringlichkeit der Angelegen= heit, welche hierauf an die Kommission guriidver= wiesen wurde, damit sie bestimmte neue Vorschläge mache.

### Frankreich. Baris, 1. Marg. Die Reife bes Berrn

Regierung Anlak, einen ganzen Schwarm

einem zahlreichen Bolizeipersonal begleitet fein, das den Auftrag hätte, auf den Wegen des Präsidenten der Republik das Ministerium und herrn Bourgeois hochleben zu laffen, und bo derartige Hochrufe in Lyon thatsächlich laut wurden, so triumphirt der "Figaro": "Die Statisten sind an der Arbeit!" Auch einen Anarchistenanschlag haben die Rudichrittsblätter entdeckt. Drei geheimnisvolle Spanier und ein romantischer Italiener follten in Balence unter ben verdächtigften Umständen verhaftet worden ein. Der Italiener, ein 23jähriger Buriche Namens Lorenz Cammuffo, wäre aus Marfeille gekommen, hätte ein langes Dolchmeffer und ein Lustbild bes herrn Felix Faure bei fich ge= habt und bei seiner Festnehmung Mordabsichten flärt, fie fei von Anfang bis Ende erfunden. Herr Felig Faure felbft icheint nie an fie gegab nicht zu, daß die Polizei das Bolt von irgendwie ein uralter ehemaliger Soldat ent= Schlacht von Waterloo mitgefämpft hatte. Be= merfenswerth an bem Fabelgreife war, daß ihn Die Militärärzte nach Waterloo für lungenichwindfüchtig erklärt und feine Entlaffung wegen Dienstuntuchtigkeit erwirft hatten. Diesen Sun= bertjährigen stellten die Leute von Laroche Herrn Felir Faure in den Weg, damit er ihm eigen= händig das Kreuz der Ehrenlegion an die Bruft hefte. Man rechnete auf eine ftarke Wirkung Faure hielt es für nöthig, an den Greis eine Angaben im Auftrage eines Dritten in die "Bawawa" klangen. Gin Großneffe des Greiftieß mit furchtbarer Stimme die Worte herbor — Die Hiobspost vom abessinischen Kriegs= "Ich habe erst gestern den General Davout ge-Rabinetsorbre an ben Reichstanzler (Reichs= ichauplage ift gang barnach angethan, die ernfte= feben, unter beffen Obeim Sie gedient haben! ften Befürchtungen wegen bes Schidfals ber Der Greis ichien auch biefe Bofaunentone nicht

ber Bapft beiwohnte. Der Papft wurde bei seinem Erscheinen in ber Kapelle und beim Ber-

### England.

London, 3. Märg. Das "Reuteriche Bureau" melbet in Beftätigung feiner Nachricht bom 26. v. M. aus Konstantinopel, ben 3. d., daß dort nichts von der behaupteten Ernennung einer minifteriellen Kommiffion gur Aufstellung tonkreter Borichläge für die Regelung der Lage in Egypten bekannt fei. Bisher fei feine Rom= mission mit dieser Frage betraut worden.

### Amerifa.

Washington, 3. Märg. Der englische Bot= schafter, Sir Panncefote, und der venezolanische Gesandte Andrade sind zur Regelung der Puruari-Frage in direkte Berhandlungen einge-

# Die drohende Steuererhöhung.

Stettin, 4. Märg.

Wir wiesen in unfrigem gestrigen Artikel nach, daß wenn die Ausgaben für allgemeine Zwecke, welche, so weit sie nicht durch bie eigenen Einnahmen der Stadt gedeckt werden, eigentlich auf Zuschläge zur Einkomensteuer ansgewiesen sind, durch letztere wirklich gedeckt wersden sollen, das jetzige Verhältniß, in welchem nach unser Steuerordnung die Zuschläge zur Ginkommen= und zu den Realsteuern erhoben verden sollen, fich als ein gerechtes nicht aufrecht erhalten laffe.

Richt minder ungerecht aber ift für Stettiner Berhältniffe auch die Art und Weise, in ber hier die Gewerbesteuer erhoben wird. Denn es werden durch übermäßige Schonung der Gewerbesteuer Zahlenden insbeondere der Rlaffen 1 und 2 alle andern Steuerzahler Stettins auf bas mpfindlichfte benachtheiligt.

Schon wenn die Gewerbesteuer nämlich nach ben Vorschlägen des Magistrats von 150 auf 178 Prozent erhöht wird, bringt sie nach dem ziemlich richtigen Voranschlage doch nicht mehr als 427 000 Mark ein. Setzt man nun aber in das Gegenkonto den Zuschuß von 416 765 Mark 95 Bf., den allein die hafen= und handelsanftal= ten erfordern, so ergiebt fich, daß alles was bie Bewerbesteuer ber Stadt einbringt, beim Safen und ben Handelsanstalten wieder zugesett wird. Dies Berhältniß wird in ber Folge noch ich lechter werden, denn die Ginklinfte, welche die Gewerbesteuer der Stadt bringt, werden bei jetigen Veranlagung sehr wachsen, die Zuschüffe zu den Hafen= und Sandelsanstalten in jedem der nächsten beiden Jahre aber fehr ichnell fteigen und 3war jährlich um nicht weniger als 150 000 bis 200 000 Mark. Nun bleibt allerdings bas Mittel übrig, die Hafen= und Boll= wertsgelber zu erhöhen, und wohl oder übel wird man sich in Zukunft auch wohl dazu entschließen miiffen. Aber selbst eine solche Er= höhung, die sich ja doch immer in gewissen Grenzen halten muß, wird nicht fehr viel ein= bringen, benn die gangen Ginnahmen aus Safen= und Bollwerksgeldern betragen zusammen noch nicht einmal 300 000 Mark und eine Erhöhung selbst von 331/3 oder 50 Prozent würde höchstens 100 000 bis 150 000 Mark mehr ergeben. Das Facit, daß bei der jetigen Art der Gewerbe= verrathen. Es war eine Geschichte, um den steuer der Zuschuß allein zum hafenkonto die Leser das Gruseln zu lehren. Heute wird er ganze Gewerbesteuer und bald mehr als diese wegtrißt, bleibt immer baffelbe.

Nun scheint es uns doch nicht richtig, daß glaubt zu haben, denn in Lyon bewegte er fich um dem Danbels = und Gewerbeftande unbefangen auf den Straßen und in ben die ihm zukommenden Laften zu erleichtern, Räumen der Präfektur inmitten der Menge und allen Ginwohnern unferer Stadt, insbesondere auch der arbeitenden Rlaffe, eine Bierfteuer auf= gab nicht zu, daß die Polizet das Bolt von ihm fernhält. Ein Zwischenfall in Laroche gelegt, oder aber auch den Haus besitzern eine Umsatztener aufgeschwenkt werden soll! Der Sandels= und Gewerbeftand muß fich viel= dectt und ausgegraben worden, ein 103jäh- mehr mit dem Gedanken vertraut machen, daß riger Mann, welcher vier Jahre lang er die Lasten, welche er der Stadt verursacht, unter Napoleon I. gedient und in ber auch feinerfeits zu tragen hat, und daß die andern Klassen der Steuerzahler, Arbeiter, Beamte, Hausbesitzer u. j. w. nicht blos dazu da sind, um für ihn zu bezahlen. Der Gewerbestand kann das auch, denn der Gewerbeund Sandelsstand ift ohne Zweifel ber reichste Stand in ganz Stettin, und es ist nicht im min= deften abzusehen, warum die andern min= der wohlhabenden Stände herhalten sollen,

ihm etwas zu schenken! Mun tann es feinem Zweifel unterliegen, daß der Gewerbe= und Handelsstand für den Hafen allein gerade zu stehen hat, denn ab= gesehen von Schiffsarbeitern, welche aber ihres geringen Ginkommens wegen überhaupt keine Rommunalsteuern geben, ist ber Bandels= und Gewerbestand ber einzige, ber vom Safen Bortheil hat! Der Safen wird nur für den Stettiner Sandel= und Gemerbe= betrieb gebaut, und deshalb hat auch der Handels und Gewerbebetrieb die dadurch der Stadt entstehenden Lasten seinerseits auss

Außerdem aber hat der Handel= und Bewe bebetrieb an einer Unmenge städtischer Aufwendungen, g. B. für Straßenneupflafterung, Straßenreinigung, Straßenerleuchtung u. f. w. u. j. w. ganz den gleichen, ja größeren Rugen wie der Grundbesitz. Denn wenn man

einer Um fatfteuer zu beglücken!

### Stettiner Nachrichten.

\* Stettin, 4. März. Schon einmal ift barauf hingewiesen worben, daß die Abfertigung bes Bublifums bei unferer ftadtischen Spartaffe manches zu wünschen übrig läßt, ein neuerdings vorgefommener Betrugsfall giebt bagu eine lehrreiche Muftration. Die Frau eines Klempners erschien mit einem auf 600 Mart lautenden Sparkassenlaunge, um sich 50 Mart lautenden Sparkassenlaungen de Gescichneten Beiträge in ihren Abrechnungen beschieften.

Ausgahlen zu lassen aus alse für einige Mestauraut zum Austrag. Im Bersauf eines Geseichneten Beiträge in ihren Abrechnungen beschieften.

Wainz, 3. März. Die Stadt Mainz erhielt Beldforten wurde u. a. die Frage ansgeworfen, wie einem in Bersin wohnhaften Mainzer ein Beizenlaung angeboten. Wester Bewösste.

Bestauraut zum Austrag. Im Aestauf eines Geseichneten Beiträge in ihren Abrechnungen beschieften.

Wainz, 3. März. Die Stadt Mainz erhielt Beldforten wurde u. a. die Frage ansgeworfen, wie einem in Bersin wohnhaften Mainzer ein Bestenlaung angeboten. Wester: Bewösste.

Beizenlaung angeboten. Wester: Bewösste.

Beizenlaung angeboten. Wasz. Sein Umgeher, Hellen Wohn zu die erschieften Beiträge in ihren Abrechnungen bescheite Westering voll eingestellt.

Wainz, 3. März. Beim Cifernen Thor ist Beizenlaung angeboten. Wasz. Semichnungen bescheiter Beiträge in ihren Abrechnungen bescheiter Beiträge in ih andere Berson Buch und Gelb an fich genommen nur 3 Stud erforderlich find. Der Zwanziger beleien verhaftet. habe und bamit verschwunden fei.

\* Der bei ber Firma Leopold Juda an= Wolski wurde gestern Bormittag beauftragt, bus hat für die Gestlügel-Ausstellung des Baltisvon ber Reichsbant 1000 Mark zu holen, er hat ichen Zentral-Bereins für Thierzucht und Thiers bon ber Reichsbank 1000 Mark zu holen, er hat bas Gelb auch erhoben, ift aber in bas Geichaft ichut einen foftbaren Chrenpreis gestiftet. Der= nicht gurudgefehrt. Das Guthabenbuch, welches 23. mitbekommen hatte, ging ber Firma heute burch die Poft von Finkenwalde aus wieder zu.
\* In einem Bosamentengeschäft in ber

und bat, ihm ein 20-Martstud zu wechseln, sobald bas Geld auf dem Ladentisch lag, nahm ber Menich baffelbe an fich und wollte reigaus nehmen, ber Betrüger wurde jedoch festgehalten und ber Polizei übergeben.

\* Auf dem heutigen Wochenmarkte wurden für Fleisch folgende Preise erzielt: Rindfleisch: für Fleisch folgende Preise erzielt: Rindsleisch: Hindsleisch: Hindsleisch: Henle 1,50, Filet 1,80, Bordersleisch 1,20 Mark, Schweinesleisch: Kotelettes 1,50, Schinken 1,40, Bereins nach Stettin, um herrn Oberprediger Bauch 1,30 Mark; Kalbsleisch: Kotelettes 1,80, Berg, dem Mitbegründer und langighrigen Borscheit. Reule 1,60, Borderviertel 1,30 Mart; Dammel- figenden bes Bereins, ein kunftvoll ausgestattetes fleisch: Kotelettes 1,40, Keule 1,30, Borberfleisch Diplom zu überreichen, in welchem die Ernennung 1,10 Mark; geräucherter Speck 1,60 Mark per zum Ehrenmitglied enthalten ist. Rilo. Geringere Fleischjorten waren 10-20 Bf.

Geftern murde im Raiser = 28il =

mündlichen Prüfung. anftaltete geftern Abend die Stadttheater-Rapelle bande follen verfichert gewesen fein, mahrend bas im Saale des Konzerthaufes ein Konzert, welches Inventar nur gum Theil burch Berficherung gebom mufikalischen Standpunkt aus einen vollen bedt war. Bier Tagelöhnerfamilien sind hierbei Grfolg hatte, dagegen ware zur Unterstützung um ihr ganzes Hab und Gut gekommen, da es bes guten Zwecks ein zahlreicherer Besuch wohl ihnen wegen ber Schnelligkeit, mit der das Feuer ihnen wegen ber Schnelligkeit, mit der das Feuer des guten Zwecks ein zahlreicherer Besuch wohl noch zu wünschen gewesen. Die Leitung hatte herr Kapellmeister Chemin-Petit übernommen und ein von demselben komponirtes Werk, die Ouberture z. Oper "Deutschen der eröffnete das Konzert und fand die ansprechende Musit des konzert und fand die ansprechende Musit die gut besuch war. Der Reingewinn der Nuttion beträgt 783,15 Mark, gegen 860 Mark werden der Kapelle verdiente Anerkennung. Sleiche Präzisiton und Lebendigkeit bewies die Kapelle Brägifton und Lebendigkeit bewies die Rapelle bei dem größeren Orchesterwert "Gine Steppenifigge aus Mittel-Afien" von Borodin und in Grieg's "In der Salle des Bergfonigs". Mit großem Beifall wurde ferner das Borfpiel und Liebeslied aus Wagner's "Triftan und Rolbe" erläßt heute einen Steckbrief hinter bem flüchtis aufgenommen, wobei Frl. Frisch den Gefangs- gen englischen Sprachtebrer der hiefigen Marinepart übernommen und mit eingehendem Berständnis vortrug, auch die weiteren von der Dame gebotenen Lieder fanden freundlichste Aufsnachte Wieder fanden freundlichste Aufsnachte Wieder fanden und verdienten Erfolg errang Herr Palper mit dem Bortrag der Arie aus dem Oratorium Die vier Ighres. Arie aus dem Oratorium "Die vier Jahres-zeiten" von Hahdn und in einigen Liedern von Schumann und Abt. Als Dritte im Bunde hatte teinen Max, gegen zwölf Blätter, welche vor Programms auch wohl verdient war.

-z. Evangelischer Arbeiter=Ber= 311 gahlen haben. ein. Die gestrige Männer=Bersammlung fand gum erften Male im neuen ev. Bereinshaus statt und war außerordentlich gahlreich besucht. Herr P. Meinhof, der fich um den Berein fehr berdient gemacht, wurde anläßlich seines Verzuckereibesitzer (Innung) versammelte sich um 2. d. Mts. Abends im "Reuen Klubhause", gliede des Bereins ernannt. Derselbe hielt sodann eine tiefempfundene, von großer Begeifterung für Stellung zu nehmen zu ber bon der Allgemeinen bie driftlich-jogialen Beftrebungen ber eb. Arbeiter- Buchdrucker-Berjammlung am 1. b. Mis. in Bereine zeugende Ansprache: "Beim Abschied ein Kellers Festsälen gefaßten Resolution der Ge-Blick in die Zukunft." Reicher Beifall lohnte hülfen bezüglich der einzuleitenden Lohnbewegung. die verständnißvollen Ausführungen des beliebten Ginstimmig wurde beschlossen, die an den Bor-Redners über die ältere und jüngere (Rau- ftand des Bundes feitens der Gehülfen ge manniche) Richtung der chriftlich-fozialen Partei Unfrage folgendermaßen zu beantworten: und über bie Stellungnahme ber Beiftlichen benfelben gegenüber. Gin Mitglied brachte bem Abichiednehmenden ein breifaches Soch, während ein anderes Mitglied auf die preisgefronte Schrift beffelben "Schutz und Trutbiichlein" hinwies. -Nach Erledigung einiger Bereins-Angelegenheiten und mehrerer Unterstützungssachen fand zum Schluß die Aufnahme von 5 neuen Mitgliedern

- Um benjenigen Affessoren, welche bei ben miffars beschäftigt werden und sich eingehen= reitwilligkeit zu verhandein, jedem Bersuche Dermissand und flates beschäftigte werden und staden befassen ber mit sandwirthschaftlichen Studien befassen, der mit sandwirthschaftlichen Studien befassen, deinen Berstugen gewaltsam durchzuseken, der nergischen Wiben, nach Möglichkeit Gelegenheit zu geben, den Betrieb und die Bedürfnisse der proklischen Einen Fall in einzelnen Druckereien die Fordez größeren Staatsdomänen oder Ansiedelungsgütern aus unmittelbarer Ansieden und Erfahrung größerer Berliner Tageszeitungen gaben die Ers

gar nicht im Haushaltsetat der Stadt erscheinen. den Beamten auf Antrag einen Urlaub von beschränktem Umfange erscheinen laffen würden. Rotirung Bon dem, was die Stadt als solche für die 4—6 Monaten zu bewilligen und zwar möglichst — Nachdem der Herzog Ernst Günther zu Ruhig. Bon bem, was die Stadt als folche für die 4-6 Monaten zu bewilligen und zwar möglichft Straßen thut, hat ohne Zweifel Handel und für die Zeit der Frühjahr= bezw. Herbitbestellung. Schleswig=Holftein, der Bruder unierer Kaiserin, vor einiger Zeit die Ganswindtschen Ersindungen, dung mit Erfolg genossen haben, sollen bei Beswäre Handel und Gewerbe überhaupt nicht mögs dung mit Erfolg genossen haben, sollen bei Beswäre Handel und Gewerbe überhaupt nicht mögs dung mit Erfolg genossen haben, sollen bei Beswäre Handel und Gewerbe überhaupt nicht mögs dung mit Erfolg genossen haben, sollen bei Beswäre handel und Gewerbe überhaupt nicht mögs dung mit Erfolg genossen haben, sollen bei Beswäre handel und Gewerbe überhaupt nicht mögs den Tretmotorpflug, auf das eingehendste in Funktion besichtigt hat und dann kehre sie wehr Erlegtung um in sängen. Dewährerde tehr; je mehr Grleuchtung, um jo längere Ber- berucksichtigt werdent. Gine Reihe von Domanen- in der Ganswindtschen Tretmotordroschke zurück 37,25 fehr ; je mehr Crleuchtung, um jo langere Berfehrszeit u. j. w. Muß nun der Grundbefiß und Ansiedelungsguts-Pächtern hat sich auf erbie Straße ichon aus eigenem herstellen,
jo kann boch Hand Gewerbe sich
io kann boch Hand Gewerbe sich
unmöglich der Bereficktung
unmöglich der Bereficktung
unmöglich der Bereficktung
unmöglich der Bereficktung
Reupschen wit helleren Wetzeit sir Straßen, sir Serftellung
Reupschen wit helleren Wetzeit sir Straßen, sir Serftellung
Reupschen wit helleren Wetzeit sir Straßen, mit sir Straßen, sir Straßen, sir Straßen, sir Straßen, such der das Ansiedelungsgut, auf denen sie sich with den
herzoglichen Güter zu unterhanden von Straßen mit besserem Material, für Straßen= aufhalten wollen, selbst außzusuchen, sich mit dem herzoglichen Güter zu unterhandeln. Bächter über dessen Bereitwilligkeit zur Auf= "Rarl Stangen's Reise=Bureau, Berlin W., müssen, weiter entziehen. Denn wer ruinirt nahme vor Nachsuchung des Urlaubs unmittelbar mussen, weiter entziehen. Denn wer ruinirt denn die Straßen? Doch nicht die einfachen zubgänger oder die Jaußbesiger, von denen noch keine zwei Prozent eigenes Fuhrwerf haben, som dern Denn des Päckters anzugeden, daß dies dern Dandel und Gewerbe, insbesondere die schweren Lastwagen der Fabriken, die schweren Lastwagen der Fabriken, die schweren Lastwagen der Beschwung der Antwerpen, Swerige wiederkehrenden Gesellschwung der April eine Sondersahrt nach dem Orient und am kein soll von dem Für beide schwerben, Schwerben die einfachen Fußgänger oder die Hausbesitzer, mit der Berwaltung von Spezialfommissionen ausgiebt, enthalten Unweisungen für Wohnung, sondern das dem Handel und Gewerbe dienende betrauten Regierungs-Affessoren zu dem vor= Berpflegung, Führung, Fahrten und vielerlei Fuhrwerk. Sind doch über neunzig Prozent des stehend bezeichneten Zweck Urlaub ertheilt wer- Besichtigungen. Außer Diesen Betheiligungs-

der philosophischen Fakultät Brof. Dr. Rudolf polifirt. Credner.

STATES BEETS SEEDING

Restaurant jum Austrag. Im Berlauf eines gezeichneten Beiträge in ihren Abrechnungen bes Gesprächs ber Gaste über bie Schwere unserer reits voll eingestellt. wog genau 6,25 Gramm, ber Thaler 18,518 \* Der bei ber Firma Leopold Juda an- Gramm, die brei Zwanzigpfennigstide waren geftellte 18 Jahre alte Dandlungslehrling Max demnach noch etwas schwerer. — Fürst zu Putfelbe besteht aus einer von Gladenbeck gegoffenen, etwa 30 Zentimeter hohen bronzenen Bufte Gr. burch die Post von Finkenwalde aus wieder zu. Majestät Kaiser Wilhelm II., die auf einem \* In einem Bosamentengeschäft in der Ebenholzsockel steht. An der Borderseite des Turnerstraße erschien kürzlich ein junger Mann Sockels ist die Widmung Sr. Durchlaucht auf einem filbernen Schilbe angebracht.

Tolgaft, 3. Marg. Geftern fand bie Ginführung bes jum Rettor ber hiefigen Gemeinbeschule gewählten herrn Kaselow aus Regenwalde burch den Herrn Rreisschulinspektor Schwart statt.

3 Bütow, 4. März. In Trzebiatkow entsitand Freitag früh in dem Stallgebäude des dortigen Besitzers von Malotiki Fener, das in abgehalten. Sämtliche 9 Eraminanden haben beftanden, darunter 2 unter Befreiung von der nier benachharte Behöfts, sowie noch merscher 112,00—117,00. cichen Prüfung.
— Zum Besten ihrer Pensionskasse verstotal zerstört wurden. Die abgebrannten Gestellt von Geraftern Albert Die abgebrannten Ge-

## Gerichts:Zeitung.

Riel, 3. März. Die Staatsanwaltschaft

Schumann und Abt. Als Dritte im Bunde hatte Frl. Sarto in freundlichster Weise die Mitzwirtung übernommen, sie bot Lieder von Gluck und Brahms und im Berein mit Frl. Frisch ein Rubinstein'sches Duett. Das Publikum kargte nicht mit Beisall, der bei allen Rummern des Programms auch wohl verdient war.

## Bermischte Nachrichten.

Berlin, 4. Marg. Der Bund ber Berliner ftand des Bundes seitens der Gehülfen gerichtete

"Auf Ihre Zuschrift vom 2. d. Mts. er-widert Ihnen der unterzeichnete Borftand, daß berfelbe bereit ift, eine Tarifrevision bei dem Deutschen Buchdrucker-Berein zu befürworten, und zwar in bem Sinne, bag über eine Ber= fürzung ber Arbeitszeit und eine Erhöhung der Grundpositionen des Tarifs mit ben aus freien Wahlen hervorgegangenen Bertretern ber ge-famten Gehülfenichaft berathen wird."

Generalkommissionen behufs Ausbildung einstimmig angenommenen Resolution, daß er mit september 52,50, per Dezember 58,50. Für das Amt eines Spezialkom: Rücksicht auf die den Gehülfen kundgegebene Be- Behauptet.

toften auch von bem Grundbefit ichon bei ber tennen gu lernen, hat fich ber Landwirthichafts- flarung ab, bag fie bei etwa angebrohtem Ans-Bautonzesssionirung hinterlegt werden muffen, und minister bereit erklart, den in Betracht tommen- stande nicht bewilligen, sondern die Zeitungen in bericht.) Raffinirtes Betroleum. (Offizielle

ganzen Straßenkehrichts nichts als Pferdemist! den, sofern dies ohne Schädigung der Geschünd daher überhaupt n. e. n. e. Abgaden nöth ig, so ift auch vor allem dieseinge Klasse und serviel der Von der Geschünd der zu neuen Lasten heranzuziehen, und nicht find logischen Anatomie Dr. Grawis und zu Dekanen: gewöhnlichen Tagen zusammen 5,20 Mark, an bafür alle Ginwohner ber Stadt mit einer in ber theologischen Fakultät Brofessor Dr. Tagen mit erhöhten Breisen bis 7 Mark be-Bierfteuer oder ber Grundbesit mit Sausseiter, in der juriftischen Fakultät Brofessor tragen, die aber für 4 Mark verkauft werden. einer Umsateuer 31 beglücken! Dr. Stampe, in der medizinischen Fakultät Beh. Der Arbeits-Ausstellung Medizinalrath Professor Dr. Gelferich und in hat die Ausgabe berartiger Kouponhefte mono- Regen.

Lübeck, 1. Marz. Die Abrechnung ber vor- bis 32,25. Beißer Zuder beh., Rr. 3 jährigen Deutsch-Rordischen Handels- und Industrie- per 100 Kilogramm per Marz 33,62, per April Ausstellung ift nunmehr fertig. Wie verlautet, 33,87, per Mai 34,50, per Oftober 31,87. Ette gelangte gestern Abend in einem hiesigen Westervent zum Austrag Im Rersauf eines gestern Beiträge in ihren Abrechnungen her Verleurent zum Austrag Im Rersauf eines gestern Beiträge in ihren Abrechnungen her Damburger Einma gezeichneten Beiträge in ihren Abrechnungen her

nehmen wollte, ftellte sich heraus, daß eine Bögung auf einer kleinen Goldwage ergab, daß Ertrablatt", wurde heute wegen Kautionsschwin-

- (Zeitgemäße Bortion.) Lieutenant (ber ber brei Monat 46,37. in einem Reftaurant Banfebraten beftellt hat):

— (Selbstlos.) Gauner (für sich): "Das wrrants 47 sull, mich nur recht einsperrten, damit ber Kerl bla- Beizen tetig. mirt ift!"

## Börfen-Berichte.

Stettin, 4. März.

Beigen behauptet, per 1000 Kisogramm 146,00—156,00, per April-Mai 155,50 B., per Mai-Juni 156,50 G., per Juni-Juli 157,50 B., per September-Ottober

Roggen flau, per 1000 Rilogramm loto 120,00-123,00, per April-Mai 123,00 B. u. B., per Mai=Juni 124,00 B. u. G., per Juni= Juli 125,00 B. u. G., per September Dftober 125,50 B. u. S.

Brozent loto 70er 32,4-32,2 bez., Termine ohne

Nichtamtlich. Petroleum loto 9,90 verzout, Raffe

Roggen per Mai 126,00 bis 125,75, per Juli 127,00, per September 128,50. Rüböl per Mai 46,00, per Oktober

Spiritus loto 70er 33,40, per Marg 70er —, —, per Mai 70er 39,00, per September 70er 39,30.

Safer per Mai 120,75. Mais per Mai 91,50.

London, 4. Marg. Better: Regen.

| OR COMPANIES OF THE PROPERTY O |                                                                         |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| Berlin, 4. März. Schluß-Rourfe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                         |  |  |  |  |
| Breuß. Confols 4% 106,10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | London furg                                                             |  |  |  |  |
| No No 81-04 105 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | London lang -,-                                                         |  |  |  |  |
| bo. bo. 3% 99,70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Amfterdant fury                                                         |  |  |  |  |
| Deutiche Reichsanl. 3% 99,75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Baris fury                                                              |  |  |  |  |
| Bomm. Bfandbriefe 31 2% 100,75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Belgien fury                                                            |  |  |  |  |
| bo. bo. 3% 95,60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Berliner Dampfmublen 118,50                                             |  |  |  |  |
| bo. Bandescred.=B: 31/2% 100,90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Reue Dampfer-Compagnie                                                  |  |  |  |  |
| Centrallandid. Ffdbr. 31,2%102 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (Stettin) 62,00                                                         |  |  |  |  |
| bo. 3% 95,70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | "Union", Fabrit chem.                                                   |  |  |  |  |
| do. 3% 95,70<br>Italienische Rente 77,70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Produtte 96,00                                                          |  |  |  |  |
| do. 3% Eisenb.=Oblig. 49,90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Barginer Papierfabrik 163,00                                            |  |  |  |  |
| Ungar Goldrente 103,20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4% Damb. Opp.=Bant                                                      |  |  |  |  |
| Ruman. 1881er am Rente 99,60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | b. 1900 unt. 103,50                                                     |  |  |  |  |
| Serbische 4% 95er Rente 67,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 31 2% Samb. Spp.=Bant                                                   |  |  |  |  |
| Griech. 5% Goldr. v. 1890 —,—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | unt b. 1905 101,50                                                      |  |  |  |  |
| Rum. amort. Rente 4% 87,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Stett. Stadtanleihe 31/2%102,00                                         |  |  |  |  |
| Ruff. Boden=Credit 41 2% 104,40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ultimo-Rourse:                                                          |  |  |  |  |
| do. do. von 1880 102,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                         |  |  |  |  |
| Mexikan. 6% Goldrente 94,70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Disconto-Commandit 214,50<br>Berliner Pandels-Gefellich. 154,00         |  |  |  |  |
| Desterr. Banknoten 169,40<br>Ruff. Banknoten Cassa 217,30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Desterr. Credit 237,00 Dhuamite Trust 148,90 Rochumer Gundenbeschiefen. |  |  |  |  |
| do. do. Ultimo 217,25<br>National-Hpp.=Credit=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Bodumer Gugftablfabrit 158,90                                           |  |  |  |  |
| Gesellichaft (100) 41/2% 110,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Laurahütte 154,10                                                       |  |  |  |  |
| do. (100) 4% 106,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sarpener 155,75                                                         |  |  |  |  |
| dp. (100) 4% 102,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Bibernia Bergw Gefelic. 163,30                                          |  |  |  |  |
| do. untb. b. 1905                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Dortm. Union St.=Br. 6% 39,70                                           |  |  |  |  |
| (100) 31/2% 101,30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Oftpreuß. Gudbahn 93,75                                                 |  |  |  |  |
| Br. Hpp.=A.=B. (100) 4%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Marienburg-Wilawtababn 82,50                                            |  |  |  |  |
| VVI. Emission 103,40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Mainzerbahn 123.90                                                      |  |  |  |  |
| Stett. Bulc. Act. Littr. B 137 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Norddeutscher Lloyd 104,75                                              |  |  |  |  |
| Stett. Bulc.=Brioritäten 150,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Lombarden 42.25                                                         |  |  |  |  |
| Stettiner Strafenbahn 100,60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Luxemb. Brince-Senribabn 72,70                                          |  |  |  |  |
| Betersburg turg 216,80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                         |  |  |  |  |
| Tanham                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | · Toolf                                                                 |  |  |  |  |
| Tendenz: Fest.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                         |  |  |  |  |
| Hamburg, 3. März, Nachm. 3 Uhr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                         |  |  |  |  |
| Raffee (Schlukbericht.) Good average                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                         |  |  |  |  |

Ferner erklarte ber Bund in einer ebenfalls Santos per Marg 65,75, per Mai 65,50, per

hamburg, 3. März, Rachm. 3 Uhr.

Bremen, 3. März. (Börfen = Schluß= ber Bremer Betroleum = Borfe.) Weigen ftetig, per Marg . . Loto 5,60 B. Ruffisches Petroleum.

Amfterdam, 3. Marg. Java = Raffee Bort per Marg. . . . . . . . good ordinary 50,50. Amfterdam, 3. Marg Bancaginn

Riibol loto --,-, per Mai -,-, per Herbst

Antwerpen, 3. März. Getreibe: markt. Beizen flan. Roggen ruhig. Hafer

Antwerpen, 3. März, Rachm. 2 Uhr Minuten. Betroleummartt. (Schluß: Bericht.) Raffinirtes Type weiß loto 15,25.

Ruhig. 2. März. Schmalz per

März 70,00. Margarine ruhig. Baris, 3. März, Rachm. Getreibe: markt. (Schlußbericht.) Weizen' fest, Dezember 55,25. Spiritus ruhig, per März 31,50, per April 31,75, per Mai-August 32,50, per September=Dezember 32,75. -

Baris, 3. März, Nachmittags. 3 u der (Schlußbericht) ruhig, 88% loko 31,75

London, 3. März. Chili=Rupfer 46,00,

London, 3. März. Möntgen-Portion?" — Kellner, das ift wohl eine Röntgen-Portion?" — Kellner: "Wieso?" — Zientenant: "Da sieht man ja blos Knochen, aber kein Fleisch!" "Das w rrants 47 Sh. 6 d.

Sull, 3. März. Getreibemartt

Liverpool, 3. März. Getreibem'arft. Getreibe ftetig. Wetter: Schon. Glasgow, 3. März, Nachm. Roh eifen. (Schluß.) Migeb numbers warrants 47 Sh. 71/2 d.

Glasgow, 3. März. Wetter: Leicht bewölkt. Temperatur + 7 von Roheisen in ben Stores belaufen sich auf brechergebühren aufgehoben. Haff nur wenig Grad Reaumur. Barometer 746 Millimeter. 349 717 Tons gegen 285 999 Tons im borigen

> Die Zahl ber im Betriebe befindlichen Hochöfen beträgt 79 gegen 74 im vorigen Jahre. Rewhork, 3. März. (Anfangs-Kours.) Weizen per Mai 73,62. Mais per Mai 36,75.

Newyork, 3. März, Abends 6 Uhr.

| Baumwolle in Newyork .         | 711/16  | 711/16  |  |  |
|--------------------------------|---------|---------|--|--|
| do. in Neworleans              | 7,37    | 7,37    |  |  |
| Petroleum Rohes (in Cases)     | 8,00    | 8,00    |  |  |
| Standard white in Newhork      | 7,10    | 7,10    |  |  |
| bo. in Philadelphia            | 7,05    | 7,05    |  |  |
| Pipe line Certificates Marz    | 126,50* | 126,00* |  |  |
| Schmalz Western steam          | 5,60    | 5,60    |  |  |
| bo. Lieferung per März         | 5,90    | -,-     |  |  |
| Zuder Fair refining Mosco=     |         |         |  |  |
| pabos                          | 3,75    | 3,75    |  |  |
| Weizen stetig.                 |         |         |  |  |
| Rother Winter= loto            | 83,25   | 83,75   |  |  |
| per März                       | 75,00   | 75,50   |  |  |
| per April                      | 75,00   | 75,50   |  |  |
| per Mai                        | 73,25   | 73,75   |  |  |
| per Juli                       | 72,62   | 73,25   |  |  |
| Kaffee Rio Nr. 7 loto          | 13,37   | 13,25   |  |  |
| per April                      | 12,45   | 12,35   |  |  |
| per Juni                       | 11,90   | 11,80   |  |  |
| Mehl (Spring-Wheat clears)     | 2,65    | 2,65    |  |  |
| Mais matt, per März            | 36,87   | 37,00   |  |  |
| per Mai                        | 36,62   | 36,75   |  |  |
| per Juli                       | 37,37   | 37,50   |  |  |
| Rupfer                         | 11,20   | 11,20   |  |  |
| 3inn                           | 13,30   | 13,30   |  |  |
| Getreidefracht nach Liverpool. | 1,62    | 1,62    |  |  |
| * nom.                         |         |         |  |  |
| Mommer 3 Mars                  | Der Wer | th der  |  |  |

Newhork, 3. Betroleum per Marg 20,20, per April in ber bergangenen Woche eingeführten Waaren betrug 12 551 181 Dollar gegen 8 804 448 Dollar in ber Borwoche; bavon für Stoffe 3 935 205 Dollar gegen 2 811 138 Dollar in ber Borwoche.

|                                 |          | 101 10          |    |  |
|---------------------------------|----------|-----------------|----|--|
| 3% amortifirb. Rente            |          | 101,15          | 1  |  |
| 3% Rente                        | 102,75   | 102,821/2       | 1  |  |
| Stalienische 5% Rente           | 77,40    | 79,90           | ľ  |  |
| 4% ungar. Goldrente             | -,-      | 102,75          | ı  |  |
| 4% Russen de 1889               | 93,00    | 102,90          | ľ  |  |
| 3% Russen de 1891               | 93,25    | 92,90           | I  |  |
| 4% unifis. Egypten              | -,-      | -,-             | ı  |  |
| 4% Spanier äußere Anleihe       | 60,25    | 60,43           | I  |  |
| Convert. Türken                 | 21,95    | 21,90           | ı  |  |
|                                 | 124,00   | 123,00          | ı  |  |
| Türkische Loose                 |          | 478,00          | ı  |  |
| 4% privil. Türk.=Obligationen   | 781,25   | 787,50          | ı  |  |
| Franzosen                       |          | 231,25          | ľ  |  |
| Lombarden                       | 000,00   |                 | ı  |  |
| Banque ottomane                 | 602,00   | 604,00          |    |  |
| " de Paris                      | 795,00   | 800,00          | 1  |  |
| Debeers                         | 708,00   | 705,00          | 1  |  |
| Credit foncier                  | 665,00   | 675,00          | 1  |  |
| Suanchaca                       | 78,00    | 78,00           | ï  |  |
| Deridional=Aftien               | 567,00   |                 | ,  |  |
| Rio Tinto-Aftien                | 470,00   | 475,00          | 1  |  |
| Suezkanal-Aktien                | 3280,00  | 3282,00         | 1  |  |
| Credit Lyonnais                 | 787,00   | 787,00          | 1  |  |
| B. de France                    |          | 403,00          | 1  |  |
| Tabacs Ottom                    | 404,00   |                 | 4  |  |
| Wechsel auf beutsche Pläte 3 M. | 122,50   | 122,50          | -  |  |
| Wechsel auf London kurz         | 25,201/2 | 25,211/2        | 1  |  |
| Cheque auf London               | 25,22    | 25,23           |    |  |
| Wechsel Amsterdam t             | 205,37   | 205,37          | 5  |  |
| min #                           | 206,75   | 206,87          | -  |  |
| Makrik #                        | 410,75   | 416,62          | į  |  |
| " Italien                       | 11,50    | 10,62           | 30 |  |
| Robinson=Aktien                 | 253,00   | 253,00          | 3  |  |
| 4% Rumänier                     |          | 87,00           | 6  |  |
| 4% Juniantet                    | 98,50    | 99,30           | ı  |  |
| 5% Rumänter 1893                | 26,371/2 | 26,371/2        | ı  |  |
| Portugiesen                     | 490,00   | 490,00          | 1  |  |
| Portugiefische Tabaksoblig      | 66,30    |                 | 3  |  |
| 4% Ruffen de 1894               | 153,75   | 66,40<br>153,12 | (  |  |
| Langl. Estat.                   |          |                 | 1  |  |
| 31/2% Ruff. Ant                 | 98,25    | 98,25           | 1  |  |
| Brivatdistont                   | 11/2     | 13/8            | 1  |  |
|                                 |          |                 |    |  |
|                                 |          | -               |    |  |

65,00

66,62

28,87

9,70

65,50

67,25

29.00

9,65

5,25

Chicago, 3. März.

Mais matt, per März . . . .

Speck short clear .....

1) Metallbestand (ber Bestand an foursfähigem deutschen Gelde und an Gold in Barren oder ausländischen Münzen) das Pfund fein zu 1392 M. berechnet M. 964 554 000, Abnahme 18 439 000.

2) Beftand an Reichstaffenscheinen M. 22 990 000, Abnahme 486 000.

3) Bestand an Noten and. Bank. M. 11 299 000, Zunahme 2 601 000.

4) Bestand an Wechseln M. 553 964 000, Bu= nahme 38 677 000. 5) Bestand an Lombardfordrg. M. 86 229 000,

Bunahme 10 966 000. 6) Bestand an Effekten M. 4875 000, Zunahme

7) Bestand an sonst. Aftiven Dt. 49 626 000, Zunahme 97 000.

Pajjiba. 8) Das Grundkapital M. 120 000 000 unver-

ändert. 9) Der Reservefonds M. 30 000 000 unver=

andert. 10) Der Betr. der umlauf. Not. M. 1 010 559 000,

Zunahme 37 075 000. 11) An sonftigen tägl. fälligen Berbinblichkeiten 493 136 000, Abnahme 3 537 000.

12) An sonstigen Passiven M. 21 842 000, 3u= nahme 233 000.

Bei den Abrechnungsstellen wurden im Mo= Februar 1885 357 400 Mark abge= rechnet, gegen 1478 840 000 Mark parallel im Vorjahre.

öffnet gelten.

### Wafferstand.

\* Stettin, 4. Märg. Im Revier 5,37 Meter = 17' 1".

## Telegraphische Gisberichte.

Memel, 4. März. Geetief eisfrei. Billau, 4. Marg. Geetief Treibeis.

Haffichifffahrt geschlossen. Renfahrwaffer, 4. Märg. Benig Treibeis. Swinemiinde, 4. Marg. Geftern Gis=

Thieffow, 4. März. Alles eisfrei.

Wittower Posthaus, 4. Märg. Fahrrinne

## Telegraphische Depeschen.

Bruffel, 4. Marg. Seit mehreren Tagen beschäftigt sich die gefamte belgische Presse mit einer neuen Wahlreform, welche barin bestehen foll, daß für jeden Abgeordneten ein Wahlbezirk ins Leben gerufen werden foll. Die fatholischen und gemäßigt liberalen Blätter hoffen auf Diefe Beise die Mehrheit der Sozialisten in der Ram= mer zu vernichten. In Regierungstreifen ift man iiber biefe Preftampagne miggeftimmt, ba bas Befet in feinem Gall vor der nachften Wahl durchgebracht werden kann und die Furcht der Liberalen und Ratholiken bor ben Sozialiften noch mehr zunehmen werde.

Bruffel, 4. März. In der zweiten Lesung bes Tabatgesehes nahm bie Kammer mit 73 gegen 51 Stimmen einen Ginfuhrzoll von 55 Fr. auf fremden Tabak an.

Baris, 4. März. Die Rieberlage ber Itgliener in Afrika hat an ber hiefigen Borfe eine foloffale Baiffe ber italienischen Rente ber= borgerufen.

Rom, 4. Marg. Die "Tribuna" ermahnt bas Barlament gur ruhigen und besonnenen Berathung. Das während des gestrigen Tages versbreitete Gerücht, Baratieri habe Selbstmord bes gangen, wird aus offiziöser Quelle dementirt. Erispi tonferirte mahrend bes gangen geftrigen Abends mit König humbert. Die "Tribuna" flagt ben General Baratieri ber Unvorsichtig= feit und Unfähigkeit an. In ben Wandel= gangen von Monte Citorio herricht die größte Aufregung. Die Stimmung in der Stadt ift gestrückt. Die Polizei beschlagnahmte mehrere Baris, 3. Marg. (Schluß-Rourfe.) Beffer. ichwarze Fahnen, welche jum Beichen ber Ra= tionaltraner ausgehängt worden waren. Mailand und Reapel haben fturmische Brotest= fundgebungen gegen Grispi stattgefunden. Die radifalen Redner fordern den sofortigen Rücktritt Crispis. Es heißt, Erispi sei seiner Niederlage bei der Eröffnung der Kammer so sicher, daß er

> Datum vertagen wolle. Rom, 4. Marg. Der Minifterrath teles graphirte nach Maffowah, General Baldiffera olle sofort die Bohe der erforderlichen Berftartungen angeben, deren er bedürfe.

> in letter Stunde bas Barlament auf ein ferneres

Rom, 4. Marg. Das Gerücht halt fich aufrecht, daß die Regierung beschloffen, 80 000 Mann Reserven einzuberufen. Die Agitation gegen die Regierung nimmt mehr gu.

Rom, 4. Marg. Der Ronig erklärte auf bas eingereichte Demissionsgesuch bes Gesamt= ministeriums, daffelbe nicht annehmen zu wollen, weil unter ben gegebenen Berhältniffen bas ent= scheidende Wort der Bolksvertretung gebühre. Man betrachtet diese Erklärung als ein Borspiel der Krifis, welche unabwendbar fei.

London, 4. Marg. Es wird beftätigt, baß Lishung-Tichangs Reife nach Mostau den Abfcluß eines ruffifch=chinefifchen Bertrages be= zweckt. Der Minister des Auswärtigen von Benezuela ift auf einer Reise nach London begriffen.

Konstantinopel, 4. März. Die Borsichts= magregeln bei der Fahrt des Gultans zur Bere= monie bes Beiligen Mantels haben fich als gerechtfertigt erwiesen. Die Polizei hat Beweise in Banben, wonach ein Attentat auf ben Sultan von den Jung-Türken geplant war; dasselbe aber follte erst nach ber Rückfehr bes Sultans von ber Moschee im Balaft zur Ausführung kommen,